## **Deutscher Bundestag**

## 7. Wahlperiode

Drucksache 7/5181

13, 05, 76

## Übersicht 18

des Rechtsausschusses (6. Ausschuß)

# über die dem Deutschen Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht

#### A. Problem

Die in der Übersicht zusammengestellten Verfassungsstreitsachen sind dem Deutschen Bundestag vom Bundesverfassungsgericht zugeleitet worden. Der Bundestag hat in den Verfassungsgerichtsverfahren ein Recht zur Außerung bzw. zum Verfahrensbeitritt.

### B. Lösung

Der Rechtsausschuß empfiehlt, von einer Äußerung oder einem Verfahrensbeitritt abzusehen.

#### C. Alternativen

wurden im Ausschuß nicht erörtert.

#### D. Kosten

Es entstehen keine Kosten.

## Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen,

von einer Außerung oder einem Verfahrensbeitritt zu den nachstehend aufgeführten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht abzusehen.

Bonn, den 12. Mai 1976

#### Der Rechtsausschuß

#### Dr. Lenz (Bergstraße)

Vorsitzender und Berichterstatter

## A. Aussetzungsbeschlüsse

| Lfd.<br>Nr. | BVerfG<br>Az./Datum         | Aussetzendes Gericht<br>Beschl. v./Az.                                                                           | Streitsache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/248       | 2 BvL 14/75<br>16. 12. 1975 | Verwaltungsgericht Köln<br>vom 14. 10. 1975<br>(10 K 1101/74)                                                    | Herbeiführung einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber, ob § 18 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften vom 9. Juni 1953 (BGBl. I S. 377) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. April 1961 (BGBl. I S. 497), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) mit dem Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs und gegen Artikel 19 Abs. 4 GG vereinbar ist.                                                                                                                                                                       |
| 7/254       | 1 BvL 23/75<br>31. 1. 1976  | Verwaltungsgericht Karls-<br>ruhe vom 21. 8. 1975<br>— VII 77/75 —<br>mit Ergänzungsbeschluß<br>vom 18. 12. 1975 | ob § 55 Abs. 3 Hochschulgesetz Baden-Württemberg vom 19. März 1968 (Ges.Bl. S. 81 i. d. F. vom 27. Juli 1973 (Ges.Bl. S. 246) mit Artikel 3 Abs. 1 GG vereinbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7/262       | 1 BvL 6/76<br>11. 2. 1976   | Amtsgericht Dieburg<br>vom 16. 1. 1976<br>— 23 C 56/75 —                                                         | ob § 45 Abs. 6 des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)<br>i. d. F. vom 31. Januar 1975 (Bundesgesetzbl. I<br>S. 412 ff.) mit Artikel 3 Abs. 1 GG vereinbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/263       | 2 BvL 7/75<br>16. 2. 1976   | Verwaltungsgericht Hamburg vom 12. 12. 1974<br>(VI VG 2164/74)                                                   | ob Artikel 1 des Hamburgischen Gesetzes zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen (GVBl. 1973 S. 67) insoweit mit dem Artikel 74 Nr. 1 und Artikel 72 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 52 der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17) i. d. F. des Gesetzes vom 12. August 1965 (BGBl. I S. 782) unvereinbar und deshalb nichtig ist, als der Staatsvertrag für Verwaltungsstreitverfahren über Entscheidungen der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts regelt (Artikel 8 Abs. 4 Satz 5 Staatsvertrag). |

| Lfd.<br>Nr. | BVerfG<br>Az./Datum       | Aussetzendes Gericht<br>Beschl. v./Az.                         | Streitsache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/264       | 1 BvL 1/76<br>24. 2. 1976 | Verwaltungsgericht Kassel<br>vom 20. 11. 1975<br>(IV E 214/75) | ob die in Artikel 2 § 3 Abs. 1 und Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (2. BAföGAndG) vom 31. Juli 1974 (BGBl. I S. 1649) enthaltene Regelung über das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7/266       | 1 BvL 2/76<br>24. 2. 1976 | Verwaltungsgericht Kassel<br>vom 20. 11. 1975<br>(IV E 263/75) | Inkrafttreten von Änderungen, die für die Entscheidung über die Höhe der Förderung Bedeutung haben, insoweit mit Artikel 3 des Grundgesetzes vereinbar ist, als sie Auszubildende, die in den Mona-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7/267       | 1 BvL 3/76<br>24. 2. 1976 | Verwaltungsgericht Kassel<br>vom 20. 11. 1975<br>(IV E 275/75) | ten August und September 1974 Ausbildungsförderung innerhalb eines erst am 1. Oktober 1974 oder später auslaufenden Bewilligungszeitraumes erhielten, von der Berechnung der Förderungsbeträge nach den geänderten gesetzlichen Vorschriften ausschließt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7/265       | 1 BvL 8/76<br>26. 2. 1976 | Bundessozialgericht<br>vom 16. 12. 1975<br>(11 RKLw 22/74)     | ob die Vorschrift des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte vom 10. August 1972 (BGBl. I S. 1433) insofern verfassungswidrig ist, als sie zwar landwirtschaftlichen Unternehmern, die bei einem Krankenversicherungsunternehmen versichert waren, nicht aber Unternehmern, die bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert waren, die Möglichkeit einer Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 2 dieses Gesetzes eröffnet.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7/268       | 1 BvL 5/76<br>23. 2. 1976 | Sozialgericht Heilbronn<br>vom 4. 12. 1975<br>(S 10 Kr 841/75) | ob die Regelung der §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 3 Satz 1 des Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG) vom 10. August 1972 (BGBl. I S. 1433) insoweit mit Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinbar ist, als zwar landwirtschaftliche Unternehmer, die anderweitig pflichtversichert sind, nicht nach dem KVLG pflichtversichert sind, dagegen landwirtschaftliche Unternehmer, die in ihrem Hauptberuf nach §§ 169 Abs. 1, 172 Abs. 1 Satz 1 Reichsversicherungsordnung (RVO) in der Fassung durch Artikel 1 Abs. 3 der I. VO zur Vereinfachung des Leistungs- und Beitragsrechts in der Sozialversicherung vom 17. März 1945 (BGBl. I S. 41) versicherungsfrei sind, zum Kreis der nach dem KVLG pflichtversicherten Unternehmer zählen. |

# B. Verfassungsbeschwerden

| Lfd.<br>Nr.   | BVerfG<br>Az./Datum                          | Verfassungsbeschwerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7/249         | 1 BvR 428/75<br>7. 1. 1976                   | der Eheleute Günter Menges und Dr. Gertraud Menges, Jakobstraße 8, 7750 Konstanz, gegen das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 19. September 1975 — VI R 21/74 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 7/250         | 2 BvR 861/75<br>2 BvR 910/75<br>23. 12. 1975 | der Frau Eleonore Leinweber, Frankfurt am Main, Heddernheimer Landstraße 8 vom 13. Oktober 1975 (2 BvR 861/75) und 23. Oktober 1975 (2 BvR 910/75) gegen a) den Beschluß des Bundessozialgerichts vom 3. September 1975 — 2 RU 87/75 — (2 BvR 861/75) b) den Beschluß des Bundessozialgerichts vom 18. September 1975 — 2 RU 87/75 — (2 BvR 910/75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 7/251         | 1 BvR 379/75<br>12. 1. 1976                  | der Rechtsanwältin Helga Riemel-Gebhard, 53 Bonn-Bad Godesberg, Moltkeplatz 3<br>gegen das Schreiben der Rechtsanwaltskammer Köln vom 25. September 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7/252         | 2 BvR 1039/75<br>14. 1. 1976                 | <ul> <li>des Prof. Dr. jur. Axel Frhr. von Campenhausen, München 19, Volpinistraße 54, u. a., gegen</li> <li>a) ein Unterlassen des Gesetzgebers, dem Beamten einen amtsangemessenen Kindesunterhalt zu gewähren,</li> <li>b) Artikel I Nr. 5 des Siebenten Gesetzes zur Anderung beamtenrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften (Dienstrechtlicher Teil des Familienlastenausgleichs) vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3716) — Wegfall des Kinderzuschlages — und §§ 51 Abs. 1, 12 Abs. 1 i. V. m. Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. August 1971 (BGBl. I S. 1281), geändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3716)</li> </ul>  |  |
| 7/253         | 2 BvR 1045/75<br>14. 1. 1976                 | <ul> <li>des Herm Bernhard Hahlgans, Marburg/Lahn, Graf-von-Stauffenberg-Straße 49, u. a., gegen</li> <li>a) das Unterlassen des Gesetzgebers, dem Soldaten einen dienstangemessenen Kindesunterhalt zu gewähren,</li> <li>b) Artikel I Nr. 5 des Siebenten Gesetzes zur Änderung beamtenrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften (Dienstrechtlicher Teil des Familienlastenausgleichs) vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3716) — Wegfall des Kinderzuschlages — und § 12 Abs. 1 i. V. m. Anlage II, § 32 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. August 1971 (BGBl. I S. 1281), geändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3716)</li> </ul> |  |
| <b>7</b> /255 | 2 BvR 42/76<br>6. 2. 1976                    | der Frau Ikram Kharouf, Hamburg 26, Borgfelder Straße 16, gegen den Beschluß des Landessozialgerichts Hamburg vom 2. Dezember 1975 — VI ARBs 11/75 — und den Beschluß des Sozialgerichts Hamburg vom 15. Oktober 1975 — 6 ARs 48/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 7/256         | 2 BvR 128/75<br>2 BvR 129/75<br>3. 2. 1976   | des Herrn Stefan Egri, Wien 9, Müllnergasse 9—11/8 gegen a) den Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 3. Dezember 1974 — IX ZB 366/74 — b) das Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 20. März 1974 — 11 U (Entsch) 93/73 —,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| Lfd.<br>Nr. | BVerfG<br>Az./Datum          | Verfassungsbeschwerde                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                              | der Frau Aranka Aurelia Egri, Wien 9, Müllnergasse 9—11/8                                                                                                                                                         |
|             |                              | gegen                                                                                                                                                                                                             |
|             |                              | a) den Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 3. Dezember 1974 — IX ZB 365/74 —                                                                                                                                      |
|             |                              | b) das Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 20. März 1974 — 11 U (Entsch) 94/73                                                                                                                                 |
| 7/257       | 1 BvR 2328/73<br>30. 1. 1976 | des Herrn Dr. Herbert von Metzler, Vineyard Haven, Massachusetts, USA,                                                                                                                                            |
|             |                              | unmittelbar gegen das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 10. Oktober 1973 — I R 162/71 — und die vorangegangenen Entscheidungen,                                                                                     |
|             |                              | mittelbar gegen § 50 Abs. 1 Satz 2 und 5 EStG 1961                                                                                                                                                                |
| 7/258       | 1 BvR 466/75<br>2. 2. 1976   | der "Berzelius" Metallhütten-Gesellschaft mbH, 41 Duisburg-Wanheim, Richard-<br>Seiffert-Straße 20                                                                                                                |
|             |                              | gegen den Beschluß des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf vom 7. Juli 1975 —<br>15 Ta BV 18/75 —                                                                                                                    |
| 7/259       | 2 BvR 454/75<br>12. 2. 1976  | des Herrn Manfred Augsdörfer vom 5. Juni 1975                                                                                                                                                                     |
|             |                              | gegen den Beschluß des Landgerichts Karlsruhe — Strafkammer XII — vom 18. März 1975 (StVK 132/75) und des Oberlandesgerichts Karlsruhe — 1. Strafsenat — vom 28. April 1975 (1 Ws 116/75)                         |
| 7/260       | 1 BvR 460/75<br>12. 2. 1976  | des Herrn Werner Terstegen,                                                                                                                                                                                       |
|             |                              | Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Herbert Bartsch, Mainz 1, Aliceplatz 2                                                                                                                                         |
|             |                              | dagegen, daß der Beschwerdeführer durch Artikel 2 § 4 Nr. 3 des Gesetzes über die Sozialversicherung Behinderter vom 7. Mai 1975 (BGBl. I S. 1061) in der Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig geworden ist |
| 7/261       | 1 BvR 411/75<br>6. 2. 1976   | des Herrn Franz Lill, Alkofen, Am Bründl 54                                                                                                                                                                       |
|             |                              | gegen                                                                                                                                                                                                             |
|             |                              | a) den Beschluß des Bundessozialgerichts vom 21. Oktober 1975 — 1 BA 69/75 —,                                                                                                                                     |
|             |                              | b) das Urteil des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz vom 14. Mai 1975 — L 5 A 59/74 —                                                                                                                           |
| 7/269       | 2 BvR 952/75<br>8. 3. 1976   | des Herrn Walter Wirtz, Berlin 42, Hoeppnerstraße 115, vom 7. November 1975 gegen den Beschluß des Bundessozialgerichts vom 15. Oktober 1975 — 11 BA 88/75 —                                                      |